# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 97. Montag, den 23. April 1838.

#### Ungekommene Fremden vom 19. Upril.

herr Raufmann Fromme aus Frankfurt afD., I. in Do. 41 Markt; Sr. Raufm. Sandberger aus Jutrofgen, I, in Do. 14 Magaginftr.; fr. Defonom Rubne aus Strzelno, Br. Guteb. v. Gulergydi aus Chomigze, I. in Do. 3 Salbborf; Br. Guteb. Bothger aus Trojanowo , Br. Dberamtmann Bugmann aus Goragbowo, Sr. Referend. Rohrmann aus Babin, Br. Poft-Umte-Mominiftrator Rabedi aus Inomraclam, Gr. Poft = Erped. Ruhnan aus Stenfzemo, I. in Do. 3 Bilh. Str.; Br. Burger Schlegel aus Barfchau, Br. Bottchermeifter Kleinfogel aus Bers lin, Gr. Randibat Sentich aus Reppen, Gr. Randibat Deber aus Schwerin af2B. I. in No. 21 Bilh. Str.; Br. Guteb. v. Taczanowefi aus Glabofzewo, Sr. Guteb. v. Gorgensfi aus Bieganin, Sr. Guteb. v. Riereti aus Gafamn, Sr. Gutebefiger v. Cfalamefi aus Strifono, I. in Do. 41 Gerberftr.; Sr. Raufmann Cohn aus Bieb, Die Brn. Raufl. Licht und David aus Czerniejewo, fr. Dberamtmann Scholz aus Gorgneti, Br. Pachter v. Arnbt aus Dobiefzewiec, I. in Do. 5 Sapiehaplat; Die Raufmannsfrau Meyer aus Schrimm, fr. Fleischermeifter Evert aus Schneibemubl, I. in Do. 49 St. Abalbert; Br. Pachter Raronsti aus Rzegnowo, Bert Guteb. v. Mierzuchowefi aus Diesmiastowice, I. in Do. 23 Ballifchei; Frau 21f= fefforin Micklewicz aus Inowraclaw, I. in No. 7 Bafferftr.; Gr. Schit, Lieut. im 19ten Landm. = Regt., aus Plefchen, Fraulein Sartichmann aus Culm, Sere Guteb. Schulz aus Rornaty, Sr. Guteb. v. Swifzulefi aus Rofauty, Sr. Guteb. Bahn aus Turomo, I. in Do. 15 Breiteftrafe.

Dom 20. April.

herr v. Meyer, Oberstlieut. a. D., aus Prusinowo, I. in No. 14 Balli-schei; Hr. Abministr. Kinkowski aus Porazon, Hr. Pachter Bilawski aus Brzuszekowo, I. in No. 89 Wallischei; die Prediger = Wittwe Weise aus Margonin, Herr

Guteb. Schreiber aus Legowo, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Referend. Bothe aus Wreschen, Hr. Kaufm. Meich aus Samter, Hr. Kaufm. Josefi aus Birnbaum, Hr. Kaufm. Huber aus Stendal, I. in No. 5 Sapiehaplat; Hr. Oberamtm. Hepner aus Namislati, Hr. Guteb. v. Roczorowski aus Jasin, Hr. Guteb. v. Szczanecki aus Chełmno, Hr. Guteb. v. Haza aus Lewice, Hr. Guteb. v. Žoltowski aus Jasrogniewice, Frau Guteb. v. Biadoblocka aus Krzyslic, I. in No. 15 Bresl. Str.; Hr. Kaufm. Eisenhamer aus Schweinfurt, I. in No. 21 Wilhelmsstraße.

- 1) Bekanntmachung. Um 30 ffen b. Mts. Bormittags um 10 Uhr wird von bem Regierungs-Sefretair Zochowski bie niedere Jago:
  - a) auf den Muhlenlandereien und der bauerlichen Feldmark von Junifowo,
  - b) auf der Feldmark Fabianowo,

c) auf ber Feldmark Rudnicze,

fammtlich in ber Nabe ber hiefigen Stadt belegen, im Einzelnen ober im Gangen, zur meistbietenden Verpachtung auf 6 Jahre, vom 1. Mai c. ab, im Regierunges Gebäude ausgeboten werden. Vosen, ben 14. April 1838.

Konigl. Preußische Regierung III.

2) Bekanntmachung. Auf ben Untrag ihrer nachsten Berwandten resp. ihrer Euraforen werden nachbenannte Berschollene, als:

1) ber Grenabier Carl Gottlieb Benebift aus Rawicz, welcher fich im Jahre 1800 aus seinem Wohnorte entfernt hat;

2) ber Johann Mrowczynski aus Buin, welcher fich vor ungefahr 30 Jahren aus feinem Bohnorte entfernt bat;

3) ber aus Rhhrsborf geburtige, seit 30 Jahren verschollene Schnetbers geselle Georg Friedrich Meper;

4) ber seit bem Jahre 1817. abwesenbe Rammacher Johann Christian Meyer von hier;

Obwieszczenie. Na wniosek swych krewnych naybliższych i resp. kuratorów, następnie wymienione osoby, iako to:

- 1) Granadyer Karól Bogumił Benedykt z Rawicza, który się w roku 1800 z mieysca zamieszka. nia oddalił.
- 2) Jan Mrowczyński z Bnina, który się przed okoła 30 laty z mieysca zamieszkania oddalił;
- 3) Woyciech Fryderyk Meyer kraw czyk, urodzony w Roehrsdorfie, od lat 30 zaginiony;

4) Jan Chrystyan Meyer Szambelan tu ztad, od roku 1817 nieprzytomny;

- 5) die Marianna Wagner, verehelichte Zenker, welche vor ungefahr 30 Jahren mit ihrem Chemanne Caspar Zenker ihren Wohnort, die Stadt Dobrzyca, verlassen;
  - 6) ber aus Chraplewo geburtige Brauer Johann Sfrappinski, welcher feit 15 Jahren verschollen ift;
- 7) ber am 26. November 1796. geborne Johann August Filber, Sohn bes Schneibers Gottlieb Filber zu Neustadt bei Grätz, welcher sich in einem Alter von 14 oder 15 Jahren entfernt hat;

8) ber seit langer als 10 Jahren verschollene Martin Rozlowski aus

Schroba;

9) die seit 50 Jahren verschollene Chefrau bes Schaferknechts Johann Schulz, Elisabeth geborne Schulz aus Kawegon;

10) ber feit 30 Jahren abwefende Tuch= macher Daniel Gottfried Langner

aus Liffo;

11) ber am 18. Mai 1795. geborne, feit 16 Jahren verschollene Schub= machergeselle Carl Ludwig Schnurte aus Glowno;

12) die feit 16 Jahren verschollene Sophie Rubereta aus Chrosnica;

13) ber seit bem Jahre 1809. verschol= lene Unton Bafil Wiedowski von bier:

fo wie die, von biefen Abmefenben etwa guruckgelaffenen unbekannten Erben hiers burch aufgeforbert, in bem, an orbents

5) Maryanna Wagner zamężna Zenker, która z mężem swym Kasprem Zenker przed około 30 laty z mieysca zamieszkania swego, miasta Dobrzycy się oddaliła;

 Jan Skrzypiński mielcarz w Chraplewie urodzony, który od lat

15stu zaginął.

7) Jan Augustyn Filber na dniu 26. Listopada 1796 urodzony, syn Bogumiła Filber krawca z Nowego - Miasta pod Grodziskiem, który się w wieku lat 14 lub 15stu oddalił;

 Marcin Kozłowski z Szrody, który przed więcey iak 10 laty za-

ginal;

 Elżbieta z Schulzów, małżonka Schulz, owczarka z Kawczyna, od lat 50ciu zaginiona;

 Daniel Bogumił Langner sukiennik z Leszna od lat 3 ostu nieprzytomny;

11) Karól Ludwig Schnürle szewczyk, na dniu 18. Maja 1795 r. urodzony, od lat 16stu zaginiony, z Główna;

12) Zofia Kuberska z Chrośnicy, od

lat 16stu zaginiona;

13) Antoni Basil Więckowski od roku 1809 zaginiony;

iako też sukcessorowie nieznaiomi, którzyby przez nieprzytomnych powyższych pozostawieni być mogli, licher Gerichtsstelle auf ben 11. Descember 1838. Vormittags um 10 Uhr vor dem Referendarius v. Colomb anstehenden Termine, oder vorher bei dem unsterzeichneten Gericht oder in dessen Registratur sich personlich oder schriftlich zu melden, und darauf weitere Anweisung zu gewärtigen, widrigenfalls die Verschollenen für todt erklärt, ihre unbekannten Erben mit dem Anspruche an deren Berslassenschaften präcludirt, und solche den bekannten und legitimirten Erben werden ausgeantwortet werden.

Pofen, ben 2. December 1837.

Ronigl. Preuf. Ober-Landed= Gericht; I. Ubtheilung.

wzywaią się, aby się w terminie na dzień 11. Grudnia 1838 zrana o godzinie 10téy przed Ur. Referendaryuszem v. Colomb w mieyscu zwye kłém posiedzeń sądowem wyznaczonym, lub wprzody w Sądzie podpisanym, albo też w Registraturze iego osobiście lub piśmiennie zgłosili, i następnie dalszego oczekiwali rozrza. dzenia, w razie bowiem przeciwnym zaginioni za zmarłych uznani, sukcessorowie ich nieznaiomi z pretensyami do ich pozostałości prekludowani, ostatnie raczey sukcessorom ich znaiomym i wylegitymowanym wydane zostaną.

Poznań, dnia 2. Grudnia 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

3) Veffentliches Aufgebot.

Im Hypothefenbuche des im Posener Departement, Pleschener Kreises belegenen, der Frau Josepha geborne v. Anchlewska, verwittwet gewesenen Obristlieutenant v. Gajewska, jeht verehelichte v. Gorzens ska eigenthümlich gehörenden Gutes Cerekwice, ist für diese auf Grund einer von ihrem Chemanne Obristlieutenant v. Gajewski coram notario verlautbarzten Schuldverschreibung de dato Krotos syn den 25. Juli 1823, eine Brautschassumme von 120,000 Floren polnisch oder 20,000 Athlr. ex decreto vom 31. October ejusd. Rubr. III. No. 3. eins

Wywołanie publiczne. W księdze hypoteczney dobr Cerekwicy w Departemencie Poznańskim, powiecie Pleszewskim położonych, W. Józefy z Rychłowskich owdowiałey byłey Podpułkownikowey Gajewskiey, teraz zamężney Gorzeńskiey dziedzicznie należacych się, dla teyże w Rubr. III. pod No. 3 summa posagowa w ilości 120,000 złt. pol. czyli 20,000 Tal. na fundamencie obligacyi małżonka iey, Podpułkownika Gajewskiego przed Notaryuszem ogłoszoney d. d. Krotoszyn dnia 25go Lipca roku 1823 stosownie do dekre-

getragen, fowie auch bie Berginsbarkeit Diefer Brautschatssumme mit 5 Procent von Johanni 1827 ab, auf Grund eines awischen ben gebachten von Gajewskischen Cheleuten unter bem 23. October 1827 gu Grotoszyn errichteten notariellen Ber= trages ex decreto bom 22, November 1827 bafelbft vermertt ift. Die, biefe eingetragene Forberung betreffenden Do= cumente, find angeblich verloren gegan= gen. Es werben baber alle biejenigen, welche ale Ceffionarien, Pfand = Inhaber, ober aus irgend einem andern Rechte= grunde an diefe Dofumente Unfpruche gu haben vermeinen. hierburch aufgeforbert, Dieje bimmen 3 Monaten und fpateffens in dem auf ben 3. Juli 1838 Bor: mittags 10 Uhr bor bem herrn Referen= darius von Pofrzywnicfi anberaumten Termin anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren Unforuchen auf die verlorenen Documente pracludirt, ihnen Dieferhalb ein ewiges Stillfchweigen auferlegt, und die bezeithneten Documente får amortifirt erflart werben wurden.

Pofen, ben 7. Marg 1838.

Ronigl. Preuß. Dber : Lanbed = Gericht, I. Abtheilung.

tu z dnia 31. Poździernika roku tegoż, zaintabulowaną została, i także zostało w mieyscu tym prawo domagania się prowizyi od summy posagowey tey po 5 od sta od Sgo Jana r. 1827 na fundamencie układu notarycznego pomiędzy wzmiankowanym małżonkom Gajewskim w Krotoszynie na dniu 23. Października roku 1827 zawartym, stosownie do dekretu z dnia 22. Listopada r. 1827 zapisano.

Dokumenta te, należności zahypotekowaney wspomnioney dotyczących się, podobnie zaginionemi zostały.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy iako cessyonaryusze posiedziciele zastawni, lub też z iakiegokolwiek innego prawnego zrźódła pretensye do dokumentów tych mieć sądza, aby takowe w przeciągu miesięcy 3ch, a naypóźniey w terminie na dzień 3. Lipca 1838 o godzinie totéy zrana przed Ur. Pokrzywnickim Referendaryuszem wyznaczonym, podali i uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi do dokumentów zaginionych wyłączeni i w tym względzie milcze. nie wieczne im nakazane będzie, i dokumenta pomienione za umorzone uznane zostana.

Poznań, dnia 7. Marca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału. 4) Mothwendiger Verkauf. Ober-Landed-Gericht zu Bromberg.

Das im Gnesener Kreise belegene, gerichtlich auf 9537 Athlr. 19 fgr. 10 pf. abgeschätzte abeliche Gut Czeluścin, sou am 18. August 1838 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichts = Stelle subhastirt werden.

Die Tare, ber Supothekenschein und bie Raufbedingungen konnen in ber Re, gistratur eingesehen werben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Intereffenten, ale:

- 1) ber Besiger Marcellus b. Przano-
- 2) die Catharina v. Rofoffowsta modo beren Erben,
- 3) bie Therefia v. Bielineta, geb. v. Rofoffoweta modo beren Erben,
- 4) ber Christian Bielefelb modo beffen Erben,
- 5) bie Josepha v. Przanowsta, geb. v. Trampezynista modo beren Erben,
- 6) ber Stadt-Gerichts-Salarien-Raffen-Rendant Carl Gustab Schirmer zu Frankfurt a. d. D. modo bessen Erben,

werben zur Wahrnehmung ihrer Gerecht= fame hierzu dffentlich vorgelaben.

Bromberg, ben 12. December 1837. Ronigliches Oberlandesgericht.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Czeluścin w powiecie Gnieźnińskim polożona, otaxowana sądownie na 9537 Tal. 19 sgr. 10 fen. sprzedaną być ma w terminie na dzień 18. Sierpnia 1838 przed południem o godzinie 11 wsali posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Taxa, wyciąg hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze.

Z pobytu niewiadomi następnie wymienieni interessenci:

- 1) Ur. Marcelli Przanowski dziedzie,
- 2) Ur. Rokossowska Katarzyna lub teyże spadkobiercy,
- 3) Ur. Teressa Bielińska z Rokos sowskich lub teyże sukcessorowie,
- 4) JP. Krystyan Bielefeld lub tegoż spadkobiercy,
- Ur. Józefa z Trampczyńskich Przanowska lub teyże sukcessorowie,
- 6) JP. Karól Gustaw Schirmer Repdant Kassy Salaryinéy Sądu Mieyskiego w Frankforcie n/O. lub tegoż sukcessorowie,

čelem strzeżenia swych praw na ten termin ninieyszém publicznie się zapozywaią.

Bydgoszcz, d. 12. Grudnia 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański.

5) Coiftalcitation. Auf bem in ber Pofener Borftadt von Bromberg uns ter Do. 332, fruber Do. 57 belegenen Grundftude, fteben aus ber Dbligation vom 19. Oftober 1791. 87 Rthir. 10 fgr. nebft 5 proCent Binfen fur ben Re= gimente-Quartiermeifter Bertram eingetragen. Behufd ber Lofdung haben bie Befiter bes Grunbftucks bas Aufgebot biefer Doft beantragt und werben bemge= man alle biejenigen, welche auf bie ge= Dachte eingetragene Rapitals : Forderung nebft Binfen Unforuch zu haben glauben, namentlich ber Regimente-Quartiermeifter Bertram, beffen Erben, Coffionarien ober Die fonft in feine Rechte getreten finb, hierdurch aufgefordert, ihre etwaniae Unfpruche innerhalb breier Monate, fpå= teftens aber in bem bor bem Deputirten Referendarius Danielowoffi im biefigen Gerichte Locale auf ben 20. Auguft c. 10 Ubr Bormittage anberaumten Ter= mine angumelben und zu bescheinigen, widrigenfalls die fich nicht melbenben mit ihren Unspruchen auf die eingetragene Forderung ausgeschloffen und ihnen beehalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und nach ergangenem Praflufions = Er= fenntniffe, die Loichung im Sypotheten= buche bewirkt werben wirb. Bu nothigen Bevollmachtigten werden die Juftig-Com= miffarien Golt, Schult I, und Bogel - porgeschlagen.

Promberg, ben 20. Marz 1838. Konigliches Land= und Stadt= Gericht.

Zapozew edyktalny. Na gruncie w Bydgoszczy na przedmieściu Poznańskiem pod No. 332, dawniev 57 położonym, zahypotekowane są z obligacyi z dnia 19. Października roku 1791 dla kwatermistrza pułkowego Bertram 87 Tal. 10 sgr. z procentami po 5 od sta, o których wywołanie celem wymazania uczynili wniosek właściciele gruntu rzeczonego. Zapo. zywaią się zatem wszyscy, którzy do wspomnionego kapitału z procentami zaintabulowanego sądzą mieć pretensye, a mianowicie kwatermistrz pułkowy Bertram, iego sukcessorowie, cessyonaryusze albo inni, którzyby w iego prawa wstąpili, ażeby takowe w przeciągu 3 miesięcy, naypóźniey zaś w terminie przed Deputowanym Referendaryuszem Danielowski w lokalu naszym sadowym na dzień 20. Sierpnia r. b wyznaczonym podali i udowodnili, w przeciwnym albowiem razie niegłoszający się z pretensyami swemi do pomienionego intabulatu zostana wykluczeni i im wieczne w téy mierze nakazane będzie milczenie, a po zapadnięciu wyroku prekluzyinego wymazanie w księdze hypoteczney nastąpi. W razie potrzeby przedstawaią się na pełnomocników kommissarze sprawiedliwości Goltz, Schltz I. i Vogel.

Bydgoszcz, dnia 20. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 6) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt-Gericht zu Wollstein.

Das zu Unruhstadt sub Nro. 241. belegene, zum Nachlasse der Ferdinand und Henriette Wandelschen Sheleute geshörige Wohnhaus nebst Zubehör und Brauerei-Gerechtigkeit, abgeschäft auf 557 Athlr. 2 Sgr. 10 Pf., zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 3. Juli 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasstirt werden.

Der, dem Aufenthalte nach undekannte Borbesiger Gottfried Jakel, für den Rubr. II. No. 2. und 3. das Richt der lebenslänglichen Benuhung des Grundsüds und der Bäckerbank, sowie die Verpflichtung des Besigers, demselben jährelich von Haus und Bäckerbank 40 Athlr. zu seinem Unterhalte zu geben, und Rubr. III. No. 1. 500 Athlr. rückständige Raufgelder eing etragen siehen, wird hierzu zur Wahrnehmung seiner Rechte die fentlich vorgeladen.

Wollstein, den 21. Februar 1838. Konigliches Land = und Stadt, Gericht. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wolsztynie.

Dom mieszkalny wraz z przyległościami i prawem robienia piwa w Kargowie pod No. 241 położony, do pozostałości Ferdynanda i Henriety małżonków Wandel należący, oszacowany na 557 Tal. 2 sgr. 10 fenwedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3. Lipca 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomy z pobytu poprzedni właściciel Gottfried Jaekel, dla którego w Rubr. II. No. 2 i 3 prawo dożywotniego użytku domu prawa i pieczenia, iako też obowiązek posiedziciela dawania mu rocznie na iego utrzymanie 40 Tal. niemniey w Rubr. III. No. 1. 500 Tal. iako zaległa sum. ma szacunkowa, są zapisane, zapozywaią się ninieyszem publicznie, końcem dopilnowania swych praw.

Wolsztyn, dnia 21. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 97. Montag, ben 23. April 1838.

#### 7) tothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Meserit.

Das ben Fleischer Friedrich und Johanne Beate Dahnikeschen Erben gehörigen, zu Bratz sub Nro. 96. jett 90. belegene Wohnhaus nebst Mangel-Kammer, Pferz bez und Biehstall, einem Speicher, dem Gartchen beim Hause mit Brunnen, und breien alten Granzgarten, abgeschätzt auf 529 Athlr., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe soll am 27. Juni 1838 Vormittage 11 Uhran ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten RealsPratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

#### 8) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Samter.

Das zu Wronke sub Nro. 225. gelegene, ben Zuchner Michael Fiebelkornschen Erben gehörige Grundstud, abgeschätzt auf 131 Athle. 12 fgr. 6 pf., zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Dom w mieście Brojcach pod No. 96 przedtem 90 wraz z komorą, staynią i chlewem, spichrzem, ogrodem owocowem przy domu, i trzema ogrodami starogranicznemi, sukcessorom Jana i Beaty Daelnike należący, oszacowany na 529 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27g0 Gzerwca 1838 przed południem ogodzinie 11téy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szamotułach.

Położony pod No. 225 grunt w Wronkach, do sukcessorów po Michale Fiebelkorn płócienniku przynależący się, oszacowany na 131 tal. 12 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey febenden Tare, foll am 25. Mai 1838. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Ge= richteftelle fubhaftirt werben.

Mle unbefannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Zer= mine zu melben.

Samter, ben 31. Januar 1838.

Bebingungen, in ber Regiffratur eingu= być przeyrzaney wraz z wykazem by. potecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Maja 1838 przed południem o godzinie ritev w mieyscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedany.

> Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szamotuły, d. 31. Stycznia 1838.

9) Loiftalvorladung. Ueber ben Rachlaß ber am 26. Oftober 1834 in Schmiegel verftorbenen Jungfrau Renata Dorothea Robler, ift heute ber erbichaft= liche Liquidations-Prozeff eroffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Un= fpruche fieht am 21. Mai b. 3. Bor= mittage 10 Uhr, por bem Deputirten Lands und Ctabtgerichts = Rath herrn v. Biegler, im Parcheienzimmer bes biefigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Fordes rungen nur an basjenige, was nach Be= friedigung ber fich meldenden Glaubiger von der Daffe noch ubrig bleiben follte, verwiesen werben.

Roften am 20. Februar 1838. Ronigl. Preug. Land = unb Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostalością zmarłéy dnia 26. Października 1834 w Szmiglu niezamężney Renaty Doroty Köhler, otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny.

Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dnień 21. Maja r. b. o godzinie rotéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemskomieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kościan, dnia 20. Lutego 1838. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

10) Der Schuhmachermeifter Gottfried Flemming und die unverehelichte Eva Rofina Mager von hier, haben mittelft Chevertrages vom 27. Mary b. 3. bie Gemeinfchaft ber Guter ausgeschloffen. Bromberg, ben 28. Marg 1838.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Gottfried Flemming maister kunsztu szewskiego i niezamężna Ewa Rosina Mayer tu ztad, wyłączyli ugoda przedślubną z dnia 27. Marca r. b. wspólności maiatku.

Bydgoszcz, dnia 28. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

lichen Inquisitoriate zu Rozmin wegen eines gewaltsamen Diebftahls in Unterfuchung gestandene Frang Manftrgat hat fich vor beendeter Untersuchung aus feis nem Bohnorte Robylagora entfernt, und hat nicht habhaft gemacht werben fonnen,

Alle refp. Militair = und Civil = Behor= ben ersuchen wir bienftergebenft ben sc. Manfirgat fobald er fich bliden laft, bingfest zu machen, und an une, wo bie Untersuchung jest schwebt, abliefern gu laffen.

Signalement.

Mame, Frang Manftrgat; Stand, Lein= weber=Lehrling; Geburtsort, Kobylagara; Bohnort, unbefannt; Religion, fatho= lisch; Alter, 16% Jahr; Haare, braun ober bunkelblond; Stirn, niedrig; Mugenbraunen, buntelbraun; Dafe, gewohn= lich; Mund, Dberlippe ftarfer wie bie Unterlippe; Bahne, vollftandig und ge= fund; Bart, feinen; Rinn, fpit; Ges ficht, langlich; Gefichtefarbe, blaß; Sta= tur, fcblant; befondere Rennzeichen, fei=

11) Steckbrief. Der bei bem Ronig- List gonezy. Franciszek Maystrzak, który przez Królewski Inkwizytoryat w Koźminie o kradzież gwałtowną do indagacyi pociągnionym został, oddaliwszy się przed ukończeniem indagacyi z mieysca zamieszkania swego Kobylogóry, nie może być wyśledzonym.

Wzywamy więc wszystkie władze tak woyskowe iako i cywilne, aby Maystrzaka, skoro się tenże gdziekolwiek da spostrzedz, pod strażą bezpieczną do nas, gdzie obecnie indagacya się toczy, odstawić raczyły.

Rysopis.

Imie i nazwisko, Franciszek Maystrzak; stan, uczeń professyi płóciennickiey; mieysce urodzenia, Kobylogóra; pobyt, niewizdomy; religia, katolicka; wiek, lat 161; włosy, brunatne lub ciemnoblend; czoło, niskie; brwi, ciemnobrunatne; nos, mierny; usta, wierzchnia warga większa iak warga spodnia; zęhy, zupeł. ne i zdrowe; broda, niezarasta kończata; twarz, pocięgła; cera twarzy. ne; kann polnisch schreiben und lefen, Sprache, polnisch. Die Bekleibung ift unbekannt.

Rempen, ben 27. Marg 1838.

Ronigl. Preuß. Land= und Stabt= Gericht.

nderny usia wile while a arga algasza isk warge w edata; kegy, supel-

ne i zdrowe: brode, viezgrasta kończota, twarz, pociegla: cera twarzyblada; postać, wysmukła bez żadnych osobliwych znaiom; posiada ięzyk polski i umie czytać i pisać. Odzież niewiadoma.

Kempno, dnia 27. Marca 1838. Krol. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

SE THE MORNEY BY AND THE STREET OFFI

SO THE SHOW SERVICE STORY OF

12) Die Sicherungswälle beim hiesigen Schützenhause sollen zur Bezweckung mehrerer Sicherheit für die nach dem Luisenhaine führende Straße, erhöht und bis zu der genannten Straße verlängert werden. Diese bauliche Beränderung, welche zu 534 Athlr. 24 fgr. veranschlagt ist, soll an den mindestsordennten Uebersnehmer in Entreprise überlassen werden. Zur Licitation ist ein Termin auf den 26sten d. Mts. Bormittags 9 Uhr im Schützenhause angesetzt worden, und werden zu demselben die darauf restetirenden Unternehmer hierdurch eingeladen.

Posen, den 19. April 1838. Schinkel, Bau-Inspektor.

13) Ein mit ben erforberlichen Schulkenntniffen verfebener Anabe findet in meiner Conditorei als Lehrling ein Unterkommen. 3. Freundt, in Pofen

13) Durch melnen Commerce mit England bin ich im Stande, ben acht englisichen Steinkohlen-Theer zu bedeutend herabgesetzen Preise zu verkaufen.

5. Marcuse, Breslauerstraße No. 14.

14) W Kołaczkowicach pod Krobią z przyczyny zmiany dzierzawy, są z wolnéy ręki do sprzedania za cenę umiarkowaną 600 owiec iednostrzyżnych, zupełnie zdrowych i w wełnie znacznie poprawnych. W stadzie tym iest 300 maciór i tyleż skopów młodych. Owce mogą bydź widziane w wełnie do 20. Maja.

Radoński.